# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 6. August 1817.

## Angekommene Fremde vom 3. August 1817.

Herr Kaufmann gurn aus Thorn, I. in Neo. 244 auf ber Breslauerftraße; Herr Lieutenant von Baga aus Glogau, Berr Infirumenrenmacher Ruhlborsch aus Breslau, Berr Dberft v. Wegiereti aus Lipnica.

#### Abgegangen ben 3. August

Die Herren: Kreisphisicus Schafer nach Dolzig, Studiosus Caffius nach

### Befanutmachung.

Bon dem Konigl. Preuß. Landgericht zu Fraustadt wird hiemit bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß des verstorbenen Schmidt Nicolaus Wonciechowski gehörige, zu Altkloster belegene, und auf 189 Athlr. 10 ggr. abgeschätzte Schmiede auf den Antrag der Erben diffentlich verkauft werden soll, und der Bietungstermin auf dem 26. September c. Bormittags um 10 Uhr bestimmt ist. Es werden daher alle dies jenigen, welche diese Grundstück zu kausen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch ausgesordert, sich in dem gedachten Termine vor dem zum Deputato ernannten Nerrn Landgerichts-Ussessicht und hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeden, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wirdRraustadt, den 19. Juni 1817-

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.'

Wiadomo czyniemy Publiczności, że dom tu w Poznaniu naj Chwaliszewie pod Nrem. 48 położony, a stykający się z iednie strony z domem Szl. Andrzeia Stęszewskiego, z drugiey Szl. Walentego, z zabudowaniami, ogrodem i podworzem. Sław: Kaźmierza i Doroty małżenkow Dzrewieckich własny, na fundamencie wyroku byłego Trybunału Cywilnego tuteyszego z dnia 8. Marca 1816 roku, i na żądanie realnego Wierzyciela JP. Pawła Paluszkiewicza w drodze exekucyi przez publiczną licytacya będzie sprzedany, który sądownie na 1151 talerów 18 dgr. ota-xowany został.

Termina licytacyine do sprzedaży tego domu wyznaczają się:

Iszy. na dzień 8. Lipca 1817; 2gi. na dzień 12. Sierpnia 1817;

3ci. ostatni i zawity na dzień 16. Września 1817 roku, zawsze z rana o godzinie otey przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bobrowskim w izbie instrukcyjney Sadu naszego. Wzywamy więc wszystkich mających chęć kupna tego domu, ażeby się na oznaczonych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym osobiście stawili i swoie licyta do protokułu podali, z oznaymieniem, iż naywięcey ofiarującemu dom ten z przyległościami na ostatnim terminie, ieżeli z iakiey przyczyny wyznaczenia nowego niewypadnie potrzeba, za gotową zapłatą przyderzony zostanie, a to pod temi warunkami:

a) że pluslicytum w ośm dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego, chociażby nowe podatki i cieżary na dom ten przed lub po publitorium iego zmnieyszone zostało, bez wszelkiey excepcyi w grubey srebrnéy kurs w kraju mającey monecie do depozytu Sądu nasze-

go złożone bydź powinno;

b) koszta całéy téy subhastacyi w trzy dni po publikacyi wyroku adjudykacyinego na ręce Extrahenta subhastacyi JP. Pawła Paluszkiewicza lub iego Pełnomocnika Ur: Przepałkowskiego Adwokata złożone bydź maią;

c) w razie nieuiszczenia się na koszt i ryzyko Pluslicytanta, inna li-

cytacya nastąpi.

Przytem zapozywamy wszystkich realnych wierzycieli tych, którzyby do wspomnionego domu z przyległościami z iakiegokolwiek zrzódła mniemali mieć pretensye, iźby się na tych terminach, a osobliwie na ostatnim zawitym stawili, i swoie mniemane pretensye podali, gdyź wrazie przeciwnym nietylko z niemi prekludowani będą, ale nadto wieczne milczenie o nich nazawsze nakazane im zostanie.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1817. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

## Befannım adung.

Ju Gemäßheit Auferages eines Königlichen hochlöblichen Lundgerichts zu Frauftadt vom 14. et praesent! den 29. d. M. sollen verschiedene auf den im Ardbensschen Areise belegenen, zu der Fürst, von Enkrowelischen Masse gehörigen Gütern Ropfowto, Restowd und Nofispniervo für nöthig besundene Neubauten und Reparaturen, in dem in loco Rossowso auf den 21. August angeseizem Termine dem Mindesidietenden in Entreprise überlassen werden, welches dem Publico und insbessondere denen welche geneigt und fähig sind, sich darauf einzulassen mit dem Bemersken bekannt gemacht wird, daß die Auschläge in der Cauzellei des unterzeichneten Friesdensgerichts jederzeit eingesehen werden konnen.

Ramiez, ben 30. Juli 1817. Das Konigliche Friedensgericht.

## Subhastations-Patent.

Das zum Nachlaß der Ignatz = und Friederike Wilhelmine Roczorowskische. Eheleute zu Schwersenz gehörige in der Stadt Schwersenz unter Mro. 85 gelegene sogenannte Saudkrug = Grundstück, mit dem darauf besindlichen Aruge, besiehend aus einem Wohnhause und Gaststall, einem an beiden Seiten des Gasistalls besindlichen Garten mit einigen Obstdaumen und einen zu diesem Grundstücke gehörigen auf dem Schwersenzer Felde belegenen Ackergrundstücke nebst einer Wiese, überhaupt drei Morgen culmischen Maases enthaltend, alles das auf 1291 Athlie, tariet, soll von unterzeichneten Friedensgerichte im Austrage eines hochlöblichen Landgerichts von hier, vom 11ten Mai 1817 disentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu ist der einzige peremtorische Termin auf den 1. November 1817 vor unterzeichneten Friedensgerichte auf dem hiesigen Rathhause um 9 übe des Morgens angesent. Es werden also alle Rauflussige und Besitzsähige hiermit eingeladen, in diesem Termine sich zu melden, und ihre Gebote abzugeben, weil auf die nach diesem Termine etwa eingehenden Gebote nicht weiter wird gesücksschlichtigt werden.

Die Tare bes ermahnten Grundftucks wird auf der Kangellen des Friedensge-

richts jedem auf Berlangen gur Ginficht vorgelegt werden.

Posen, den 21. July 1817. Konigl. Friedensgericht Posener Bezirks. Ein Taufend Reichsthaler Courant, find gegen bepositalmäßige Sicherheit sogleich zu verborgen. Die nahere Bedingungen sind beim Landrathlichen Umte Posener Kreises zu erfragen. Tysiąc talarów kurantem mogą bydź natychmiast za okazaniem depozytalnego bezpieczeństwa wypożyczone. O bliższych warunkach dowiedzieć się można w Biórze Konsyliarza ziemiańskiego powiatu Poznańskiego.

#### Doniesienie.

Na żądanie niektórych z przezacnych Obywateli maiących synów swoich w Lyceum czyli w szkołach Poznańskich, a życzących sobie umieścić tychże synów u mnie na stancyi, zamieszkałem w Poznaniu na wodny Ulicy pod Nrem. 174 w kamienicy u JPana Brzeskiego. A że mi brakuje jeszcze do kompletu stołowników, których bym sobie mieć życzył. Wcześnie więc przedsięwzialem uwiadomić przezacnych Obywateli, a szczególniéy mnie znaiomych, i na mnie łaskawych, przed odesłaniem do Szkół synów swoich po wakacyach, aby Ci którzyby życzyli sobie ulokować ich u mnie na stancyi wraz z stołem, wcześnie mnie listownie lub osobiście uwiadomili o zamiarze swoim. Spodziewać by się mogli przezacni Obywatele, iż synowie ich, niedosyć natym, żeby w ięzykach obcych, których się uczą w Szkołach przez używanie rozmawiając ze mną w stancyi, w wygodach przyzwoitych, ale nadto, na różnych instrumentach, grać się ucząc u mnie, korzystać by mogli, do czego i ia chętnie przychylić bym się zeohciał. Co się tyczy ugody, to sobie do osobistego widzenia się z każdym z przeznaenych Obywateli, zostawuie. w Poznaniu dnia 3. Aug. 1817. Dymkowski.

## Getreide : Preis in Pofen am 4. August 1817.

Der Korzec Waizen 42 Fl. bis 45 Fl. Roggen 26 Fl. bis 26 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haaser 14 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Buchweizen 14 Fl. bis 15 Fl. Kartosseln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 4 Fl, bis 5 Fl. Der Garniec Butter 10 bis 11 Fl.